## Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

5. Februar 1862.

5. Lutego 1862.

Rundmachung.

Rr. 53709. Aus ber von Sigmund Edlen von Wertheimstein dum bleibenden Undenten feiner Gattin Nanette Gblen von Wertheimstein gegründeten Ausstattungsstiftung für arme israelitische Madden, in am 27. April 1862 eine Ausstatiung von 157 fl. 50 fr. öft. W. du verleihen.

Bu biefer Ausstattung find junachst Bermandte aus ber Ber-Danbischaft ber Frau Nanette Eblen von Wertheimstein, in beren Abgang aus ber Verwandtschaft bes Stifters, endlich in Ermanglung

biefer aus ber Gemeinde Wien berufen.

Die Bewerberinnen um biefe Ausstattung haben ihre, mit bem Geburtescheine, bem Sitten- und Armuthezeugnisse belegten Gesuche, und wenn fie ein Borgugerecht ber Bermandtichaft geltend machen wollen, auch mit ben biefe Bermandtichaft nachweifenden Geburte- und Trauungescheinen bie Enbe Februar 1862 bei ber f. f. n. o. Statthalterei zu überreichen.

Bon ber f. f. n. ö. Statthalterei.

Wien, am 7. Janner 1862.

(189) Kundmachung.

Mro. 53710. Aus ber Hersch Barach'schen Ausstattungsstiftung ift ein Betrag von 289 fl. oft. 2B. an ein armes gefittetes israelitisches Madden, vorzugsweise aber an eine arme Bermandte bes Stifters ober ein aus Galigien gebürtiges israelftifches Dadbchen ju vergeben.

Die Bewerberinnen haben ihrem Gefuche ein gehörig legalifirtes Sitten . und Dürftigfeite-Beugniß, bann ben Geburteschein anzuschlie-Ben, und wenn fie die Betheilung aus bem Titel ber Bermanbischaft wit bem Stifter ansprechen, Diefelbe in auffteigender Linie bis ju dem Stifter und beffen Bater Chaim Barach, burch Borlage eines mit ben Orginal-Geburis. und Trauungs. Scheinen ober ben gehörig legalifirten Matrifenauszugen belegten Stammbaumes nachzuweisen, follte ein außer bem Berfdulben ber Parthei gelegener Umftand biefen Radweis unmöglich machen, fo ift biefes burch bie Beftatigung ber fompetenten politischen Beborte nachzuweisen und bie Bermandtschaft burch andere glaubwurdige und von hiezu berufenen öffentlichen Memtern ausgefertigte Beugniffe barguthun.

Die fo belegten Gesuche find bis Ende Februar 1862 bei ber

f. f. n. ö. Statthalterei ju überreichen.

Won ber f. f. n. ö. Statthalterei.

Wien, am 7. Janner 1862.

(190)

Nro. 17908. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte werden in Folge Ansuchens bes herrn Emanuel v. Styrcze, Bezugsberechtigten Des in ber Bukowina liegenden Gutsantheils Berlince, behufs ber Bumeifung des mit dem Erloße ber Bokowinger f. f. Grund. Entlaftunge-Rommiffion vom 30. Oftober 1860 3. 507 für bas obige Gut ermittelten Urbarial. Entschädigunge - Rapitale pr. 9376 fl. KM. Diejenigen, benen ein Hypothekarrecht auf dem genannten Gute zusieht, so wie alle jene britten Personen, welche das obige Grundentlastunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Ansprüche längstens bis jum 5. Mart 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober munblich anzumelben.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

bie genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Wohnortes, Daus-Mro. des Anmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforberniffen verfehene und lega. lisirte Bollmacht beisubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sppothekar. Forderung somohl beduglich bes Rapitals als auch ber allfälligen Binsen, insoweit Diefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft unb d) wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels bieses f. f. Gerichtes hat, Die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten gur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, wibrigens biefelben lediglich mittelft ber Post an ben Unmelber, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie die gu eige-

nen Sanben geschehene Zustellung, würden abgesendet werden. Bugleich wird befannt gemacht, daß Dersenige, der bie Anmel-in obiger Frift einzubringen unterlassen wurde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung feiner Forderung auf das obige Entlastungs - Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reis

benfolge eingewilligt hatte.
Der bie Anmelbungsfrist Berfaumende verliert auch bas Recht jeber Ginmenbung und jebes Rechtsmittels gegen ein von den erschei-nenden Betheiligten im Sinne bes §. 5 bes f. Patentes vom 25.

September 1850 getroffenes lebereinkommen, unter ber Boraussetung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs . Kapital überwiesen worden, ober im Sinne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. Dovember 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung feitene jener Berfonen, welche obiges Grund . Entlaftunge . Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hat zur Folge, bag biefer Rapitalebetrag bem Bumeifungemerber ohne meiters murbe ausgefolgt werden, unb ben Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Unipruche gegen ben fattifchen Befiber geltend ju machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 30. Dezember 1861.

(183)Obwieszczenie.

Nr. 8327. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli na <sup>1</sup>/<sub>15</sub> i <sup>1</sup>/<sub>90</sub> do p. Sy<mark>lwii z Gie-</mark> bułtowskich Niedzwieckiej i Sabiny z Giebułtowskich Morze nalezących częściach dóbr Strachociny, obwodu Sanockiego, zaintabulowanych, ze wyrokiem c.k.komisyi indemnizacyjnej Sanockiej z dnia 1. września 1854 l. 100 kapitał indemnizacyjny w kwocie 12.948 zlr. 45 kr. m. k. za te całe dobra wymierzonym został, i że z tego na powyzsze cześci tych dóbr ilość 1007 złr. 71/2 kr. mon. konw.

przypada.

Wzywa się przeto wszystkich na wspomnionych częściach tychże dóbr z swemi należytościami zahypotekowanych wierzycieli, hy zgłoszenia swe ustne lub pisemne do protokołu podawczego tutejszego c. k. sadu obwodowego podając, dokładnie imię i nazwisko, miejsce zamieszkuia (numer domu) zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, który się wszelkiemi wymogami prawnemi, zaopatrzoną i legalizowaną plenipotencyą wykazać ma, podając także i kwotę należytości hypotecznej tak co do kapitalu, jako też i czynszów, o ile takowym równe z kapitałem prawo zastawu przysłuża, opisując dokładnie wedle ksiąg zameldowaną pozycyę, lub też jeżeliby zgłaszający się nie mieszkał w obwodzie tutejszego sądu, wymieniając tutaj zamieszkałego pełnomocnika do odbierania zawezwań sądowych, w przeciwnym bowiem razie takowe zgłaszającemu się przez poczte z takim samym prawnym skutkiem jak do rak własnych uskutecznione doręczenie przesyłane będą, najdalej do dnia 31go marca 1862 wnieśli, ile że w przeciwnym razie niezgłaszający się wierzyciel przy naznaczonym do przesłuchania wierzycieli terminie wysłuchanym nie będzie, i jako zgadzający się na przekazanie swej nalezytości na kapitał indemnizacyjny podług porządku na niego przypadającego uważanym będzie, i traci prawo wniesienia zarzutów lub przedsięwzięcia jakiegokolwiek środka prawnego przeciw ugodzie przez strony stawające wedle §. 5 patentu z dnia 25. września 1850 zawartej z tem przypuszczeniem, że jego należytość wedle tabularnego pierwszeństwa na kapitał indemnizacyjny przekazana lub też wedle §. 27 ces, patentu z dnia 8. listopada 1853 przy gruncie i ziemi zabezpieczoną pozostawiona została.

Przemyśl, dnia 31. grudnia 1861.

Edykt.

Nr. 51142. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Franciszka Nowakowskiego niewiadomego z miejsca pobytu, iż pod dniem 1. grudnia 1861 do liczby 51142 podał p. Józef Nowotny w imieniu własnem i małoletnich Wiktora Józefa 2 im., Maryi Sidonii 2 im. i Władysława Nowotnych prosbę o polecenie dla p. Franciszka Nowakowskiego, aby się w 14tu dniach wykazał, jako prenotacya prawa Gletnej dzierzawy dóbr Nawsie w stanie biernym dóbr Kołaczyce dom. 270. pag. 157. n. 26. on. Wroblowa dom. 270. pag. 182 n. 14. on., Nawsie dom. 270. pag. 190. n. 18. on., Krajowice dom. 270. pag. 194. n. 16. on. i Bryly dom. 170. pag. 186. n. 14. on. uskuteczniona, przed wniesieniem niuiejszego podania usprawiedliwioną została lub w ciągu usprawiedliwienia się znajduje, albo też w tym celu termin zastrzeżonym został, gdy w przeciwnym razie rzeczona prenotacya wykreślona zostanie. Ponieważ miejsce pobytu p. Franciszka Nowakowskiego jest niewiadome, przeto na jego zysk lub stratę postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata dr. Wurszta ze zastępstwem p. adwokata dr. Pfeiffera, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzona będzie. Niniejszym edyktem apomina się zatem p. Franciszka Nowakowskiego, aby w należytym czasie poleceniu zadość uczynił, lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczył, albo wreście innego obrał pełnomocnika i takowego sądowi oznajmił, i w ogóle wszelkich prawnych środków w tej sprawie uzył, ile ze skutki zaniedbania takowy sam sobie będzie musiał przypisać.

Lwów, dnia 30. grudnia 1861.

C bift. (199)

Rr. 44818. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte zivilgerichtlischer Angelegenheiten wird hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht, daß fur Bereinbringung ber mittelft landesgerichtlichen Urtheils vom 30. Mat 1859 3. 10002 Seitens ter Michael Mangwarda'schen Ersben, ale: Johann, Jacob, Anastasius, Karolina und Innocenta Manowardy gegen die Fran Elisabeth Metz rechtefraftig erstegten 5000 ff. RM fammt 5% vom 11. August 1856 bis zur Bahlung bes Kabis tale laufenben Binfen, ben bereits zugesprochenen Gerichtstoften pr. 20 ft. oft. B., 5 ft. oft. W., den Grefugionstoften pr. 12 ft. oft. B., 12 ft. ö. M. und 66 fl. ö. M., bie exekutive Feilbiethung ber biefer Cumme f. R. G. jur Sypothek bienenden, ut dom. 42. pag. 498. n. haer. 21. ber Schuldnerin Elisabeth Metz eigenthumlich gehörigen, in Lemberg gelegenen Realitat Rr. 233 Stadt nach ten von ben genannten Michael Manowardaschen Erben vorgelegten Ligitagionsbedingungen bewilligt wurde, und hiergerichts in brei Terminen, und zwar: ben 7. Marg 1862, ben 4. April 1862 und ben 2. Mai 1862, jedesmal um 10 Uhr Bormittage abgehalten werden wirb.

31. Bet biefen brei Terminen wird die fragliche Realität unter bem Schätungspreis nicht hintangegeben werben. Gollte bei einem Diefer brei Termine biefe Realitat aber auch unter bem Schapungewerth nicht veraugert werben fonnen, fo wirb gur Seftsehung von erleichternben Bedingungen ein 4ter Termin bestimmt, welcher hiergerichts am 9ten Mai 1862 um 10 Uhr Wormittags abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis ber feilzubiethenden Realität wird beren, auf 24.561 ft. 37 fr. oft. D. gerichtlich erhobene Schagungemerth fein.

MIS Wadium haben die Rauflustigen zu Sanden der Lizitaziones Kommission die Summe von 1230 fl. dft. W. entweder im Baaren, ober in Pfandbriefen ber galig. Arebitanstalt, ober endlich in mas immer für Staatspapieren sammt Rupons und Talons nach bem letten Ruremerth zu erlegen, welches bem Erfteber in ben Raufpreis eingerechnet, den übrigen Rauflustigen aber gleich ruckgestellt werden wird.

Die übrigen Fellbiethungsbedingungen, bann bie Chabungsur. funde, fo wie der Grundbuchsauszug der feilzubiethenben Realität fonnen von Jedermann in der h. g. Registratur eingefehen und auch

in Abichrift erhoben merben.

iloi Bon biefer Feilbiethungeansschreibung werden die Partheien und bie bekannten Sypothekargläubiger ju eigenen Sanden, bann bie bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Sppothefarglaubiger Leopold Maximilian zw. N. Baczewski, fo wie alle biejenigen, welche nach bem 18. Oftober 1861 an bie Gemahr ber gu veraußernden Realitat fommen wurben, endlich biejenigen, benen ber Ligitagionebefchetb fo wie die in biefer Eretuzioneangelegenheit nach ber Sand ju ergehenden Befcheibe aus mas immer für einem Grunde entweder gar nicht ober nicht rechtzeitig zugestellt werden konnten, durch ben ihnen für diesen Fall mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Pkeiker zum Kurator beftellten Abvokaten Dr. Wurst verftanbigt.

Die umgiens Aus bem Rathe bes f. f. gandesgerichts.

Lemberg , am 31. Dezember 1861.

is coja de sip san le d y k t.

einim Nr. 44818. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, że w celu ściagnienia sumy 5000 złr. m. k. wraz z odsetkami po 5 od sta od dnia 11. sierpnia 1856 do rzeczywistej zapłaty bieżącemi, przez spadkobierców ś. p. Michała Manowardy, mianowicie: Jana, Jakóba, Anastazego, Karoliny i Innocenty Manowardów naprzeciw Elżbiety Sokolowskiej zamężnej Metz wyrokiem prawomocnym na dniu 30. maja 1859 do I. 10002 zapadłym wywalczonej, tudzież kosztów sporu w kwotach 20 złr. w. a. i 5 złr. wara., kosztów egzekneyjnych w kwotach 12 złr., 12 złr. i 66 złr. w. a. przymusowa sprzedaz realności we Lwowie pod nrm. 233 m. położonej, która wedle ksiąg tabularnych dom. 42. p. 48. n. haer. 21., własność prawem pokonanej Elzbiety Sokołowskiej zamężnej Metz stanowi, w trzech termioach, t. j. na dniu 7. marca, 4. kwietnia i 2. maja 1862, każdy raz o godzinie 10tej przed południem w sądzię tutejszym przedsięwziętą zostanie. I a

Lehm Cene wywołania stanowić będzie kwota 24.561 złr. 37 kr. w. a., jako przedać się mającej realności w drodze sądowej spraw-

dzona wartość szacunkowa

Przy terminach wspomnionych oferty niżej wartości szacunko-

wej jednak przyjętemi nie będą, jak saw

Ważden chęć kupna mający wlnien będzie na ręce komisyi licytacyjnej złożyć wadyum w kwocie 1230 zlr. w. a. w gotówce, lub w ksiazkach sparkasowych, lub też w listach zastawnych galicyjskiego zakładu kredytowego, albo i w papierach długu państwa badźkolwiek jakiego rodzaju wraz z kuponami i talonami, wedle tychże kursu ostatniego. Nabywcy przedać się mającej realności złożone wadyum w cenę kupna będzie wliczone, innym zaś licytantom zaraz po skończonej licytacyi zostanie zwrocone.

Jeźliby przy ustanowionych terminach nawet i wartość szacunkowa przedać się mającej realności nie została ofiarowaną, naówczas w celu ustanowienia ułatwiających warunków licytacyjnych odbędzie się termin, w sądzie tutejszym w dzień 9. maja 1862 o

godzinie 10tej przedpołudniem.

Reszta warunków licytacyjnych, wedle których sprzedaż się odbędzie, tudzież akt szacunkowy i okstrakt tabularny przedać się mającej realności każden chęć kupna mający może przejrzeć lub tez i w odpisie podnieść, w registraturze sądowej.

O rozpisaniu licytacyi niniejszej, strony tudzież z miejsca pobytu znani wierzyciele uwiadamiają się do rak własnych; z życia i z miejsca pobytu zaś nieznajomego wierzyciela Leopolda Maksymiliana Baczewskiego, jako też i tych wszystkich, którymby uchwała licytacyjna i następuie w egzekucyjnej tej sprawie wyjść mające uchwały lub też weale albo nie w czas doręczonymi być niemogłynakoniec i ci, któr yby po 18. października 1861 prawo hypoteki na przedać się mającej realności uzyskali, przez im w tym celo za substytucya p. adwokata Pfeifera nadanego kuratora p. adwokata Dra. Wursta.

Z rady c, k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1861.

G b i f t.

Dr. 10827. Bon bem f. f. Stanislauer Rreisgerichte mirb bem, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Alois Jetschin, und für ben Fall als er mit bem Tobe abgegangen ift, feinen bem Leben, Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß bem Befuche bes Carl Hauswald de praes. 30cen Oftober 1861 B. 10827 wegen Intabulirung beefelben als Gigen' thumer ber bem Alais Jetschin und Ferdinand Jetschin gehörigen Untheile ber Realität Nro. 53 1/4 auf Grundlage ber beigebrachten Beffion mit Befdluß vom Beutigen ftattgegeben murbe.

Da ber Mohnort best Alois Jetschin ober beffen Erben unbefannt ift, fo wird tenfelben ber Landes - Abvotat Dr. Eminowicz auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugeftellt,

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, ben 24. Dezember 1861.

(200) 6 5 i f t. (2)

Mro. 425. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte als San' dele. und Wechfelgerichte wird bem abmefenden und bem Bohnorte nach unbefannten David Landau mit Diefem Gbifte befannt gemacht, daß mider benfelben in deffen Rechtsfache gegen Hersch A. Byk, pto-500 Snub. eine Bahlungeauflage unterm 8. Marg 1860 Bahl 9348 ergangen ift.

Da ber Bohnort beefelben unbefannt ift, fo wird gu beffen Ber' tretung ber gandes , und Gerichte-Abvotat Dr. Malinowski mit Gub' stituirung tes Laudes. und Gerichte. Abvokaten Dr. Landesberger auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber

oben angeführte Befdeib biefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landes- ale Bandels. und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 9. Janner 1862.

© b i f t.

Mr. 370. Bem f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird in Folge Berordnung bes hochloblichen f. f. Drerlandesgerichtes vom 9. Januer 1862 3. 550 gur Befetung ber Rotarfielle in Zbaraz mit einer Rau gion von je 1050 fl. oft. 28. der Konturs unter Anberaumung einer Frift von vier Wochen vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Ebiftes in Das Amisblatt ber Lemberger Zeitung hiermit ausgeschrieben. Tarnopol, am 27. Janner 1862.

6 b i f t. 14 (2)

Dir. 125. Bom Suczawaer f. f. Begirfeamte ale Gericht wird mittelft gegenwärtigen Gbittes allen benjenigen, benen baran gelegen ift, befannt gemacht, bag im Grunde ber über Ginfchreiten bes Glau' bigere Alexander Bilinski ber Ronfure über das Bermogen bee Davio Beiner zu eröffnen, vom David Beiner gerichtlich abgegebenen Erela' rung de pracs. 21. Sanner 1862 3. 189, daß er unvermogent fei feine Schulden gu bezahlen, über teffen Bermogen ber Ronfure biemit eröffnet, jum Bertreter ber Ronfuremaffa herrn gandes-Abvotaten Dr. Reitmann in Czernowitz mit Sutstituirung bee herrn Dr. Ehrenfeld in Suczawa und jum einstweiligen Bermögens . Bermalter Berr Alexander Biliaski hiemit ernannt, mit Defret verfeben und Jetermann, ber an ten getachten Berichulbeten eine Forberung gu ftellen berech' tigt ju feln glaubt, aufgefordert wird, bis einschließig 30. April 1862 bie Anmeibung feiner Forberung in Geftalt einer formlichen Rlage wider den obbenannten Bertreter ber Konkursmaffe bei biefem Gerichte ju überreichen und in tiefer nicht nur bie Richtigkeit feiner Forberung sonbern auch bas Recht, Eraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe ge fest zu werben verlangt, ju ermeifen, midrigene nach Berfliegung bie' ses Termine Diemand mehr angehort werden wird, und diejenigen, bit ibre Forberung bis babin nicht angemelbet haben, in Rudficht auf bas gefammte bierlands befindliche Bermogen tes genannten Schuldners auch bann abgewiesen werden follen, wenn ihnen ein Rompenfazione recht gebühren wurde, ober wenn fie ein eigenes Gut von ber Daffe su forbern hatten, auch wenn ihre Forberung auf ein liegendes Gul bes Berschuldeten vorgemerkt mare; bermaßen, daß folche Glaubiget, wenn fie etwa in bie Massa schuldig fein sollten, die Schuld ungeach' tet bes ihnen zustehenben Kompensazions, Gigenthums ober Pfand' rechtes, bas ihnen fonft gu ftatten gefommen mare, abgutragen verbal ten werben murben.

Much wird allen Gläubigern bes in bie Rriba verfallenen Schulb' nere David Beiner befannt gemacht, baß jur Dahl eines befinitive! Bermögene Bermaltere und Rreditorenausfchußes bie Tagfahrt au ben 14. Marg 1862 Bormittage 10 Uhr bestimmt werde, bet welchem diefelben hiergerichts zu erscheinen und fich nach Borfchrift des S. 86 G. D. ju benehmen haben merben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Suczawa, am 21. Janner 1862,

(192) © b i f t,

Mro. 44578. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, taß bie in Lemberg sub Nro. 13 \(^4\), gelegene, ehemals ber Fr. Marianna Sacharek, nunmehr bem Herrn Adam Fedorowski gehörige Realität zur hereinbringung ber, ber Fr. Eleonora Potacz wider vr. Marianna Sacharek, zugesprochenen Summe von 600 fl. R.M. fammt ben vom 1. Jänner 1856 laufenden 5% Interessen und Gerichtsfosten pr. 6fl. 61 fr. öst. W., dann der bereits zugesprochenen Greluzionssossen pr. 7 fl. 77 fr. öst. W., so wie auch der gegenwärtigen pr. 39 fl. 19 fr. öst. W. im öffentlichen Lizitazionswege in 3 Terminen und dwar: am 27. Mätz, 24. April und 22. Mat 1862 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags, jedoch nur über ober um den Schähungswerth versäußert werden wird:

1) Bum Ausrufepreife wird ber gerichtlich erhobene Schagungs.

werth pr. 11130 fl. 39 fr. oft. D. bestimmt.

2) Jeber Kauflustige hat 10% bieses Ausrufspreises als Wabium zu handen der Lizitazions Kommission entweder im Baaren oder in Pfandbriefen ber galizisch stantischen Krediesanstalt sammt entsprechenden Aupons und Takons, oder in Grundentlastungs Dbligazionen sammt Rupons nach dem in der Lemberger Zeitung ersichtlichen Tassekturse, jedoch nie über den Nominalwerth gerechnet, oder endlich in Bücheln der galiz. Sparkasse zu erlegen, nach beendigter Lizitazion wird das durch den Meistriether erlegte Badium zurückhalten und im gerichtlichen Depositenamte erlegt, den übrigen Mitlizitanten zurückgesstellt.

3) In Falle obige Realität in den obigen brei Terminen über ober um den Schahungsweith nicht veräußert werden sollte, wird zur Renttellung det erleichternden Bedirgungen die Tagfahrt auf den 30. Mai 1862 um 4 Uhr Nachmittags anderaumt.

4) Der Schapungeaft tiefer Realität, dann ber Tabularauszug, fo wie auch ber volle Inhalt ter Lizitazione Bedingungen, fann in

ber hiergerichtlichen Registratur eingefehen werben.

Sievon werden tie Partheien und die Hopothefarglaubiger zu eigenen handen, und alle jene, welchen der gegenwartige Bescheid nicht zugestellt werden könnte, oder die nach dem 8. September 1861 dur Gewähr kommen sollten, zu handen des Kurators Dr. Malinowski mit Substituirung des herrn Adv. Dr. Landesberger verftandigt. Aus dem Rathe des f. f. Landesbergerichtes.

Lemberg, am 31. Dezember 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 44578. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem uwiadamia, że realność w mieście Lwowie pod l. 13%, położona, dawniej p. Maryanny Sacharek, a na teraz p. Adama Fedorowskiego własna, w celu zaspokojenia sumy 600 złr. m. k. z odsetkami po 5% od l. stycznia 1856 bierzącemi, jako też kosztami prawnemi w kwocie 6 zł. 61 c. w. a., tudzież kosztami egzekucyi w kwocie 7 zł. 77 c. w. a. jako też na zaspokojenie kosztów niniejszych w kwocie 39 zł. 19 c. w. a. p. Eleonorze Potacz przeciw p. Maryannie Sacharek, dawniejszej właścicielce wspomnionej realności przyznanej, przez publiczną licytacyę w terminach dnia 27. marca, 24. kwietnia i 22. maja 1862 każdą razą o godzinie 4ej po południu pod następującemi warunkami, jednakowo li tylko wyż lub za cenę szacunkową sprzedaną będzie:

1) Za cenę wywołania tej realności pod Nr. 13 4/4 położonej, stanowi się suma 11130 zł. 39 c. w. a. sporządzonym aktem deta-

ksacyi wyprowadzona.

2) Każden chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi 10% ceny wywołania t. j. kwotę 1113 zł. w. a, a to albo w gotówce, albo też w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego z kuponami i talonami odpowiednemi, w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich z kuponami podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad nominalną wartość liczyć się mającemi, nareście w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności Lwowskiej do rąk komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, po odbytej licytacyi złożone przez najwięcej ofiarującego wadyum będzie do depozytu sądowego złożone, innym zaś zwrócone.

3) Na wypadek gdyby realność w mowie będąca w terminach oznaczonych kupiciela nie znalazła, do ułożenia warunków bejszych licytacyi stanowi się termin na dzień 30. maja 1862 o go-

dzinie 4ej po poładniu.

4) Akt szacunkowy tejże realności, ekstrakt tabularny jako leż zupełną treść warunków licytacyi można w tutejszo - sądowej

registraturze przejrzeć.

O czem się strony i wierzycieli hypotecznych do rąk własnych, tych zaś, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczona bydź niemogła, lub którzyby po dniu 18. Września 1861 do tabuli z pretensyami weszli, do rak kuratora niniejszem w osobie p. adwokata dr. Malinowskiego z substytucyą p. adwokata dr. Landesbergera przeznaczonego zawiadamia się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1861.

(198) Aundmachung. ()
Dro. 4592. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit

bekannt gegeben, daß der hierortige Handelsmann Heinrich Stengel sub Nro. 175 Stadt die Zahlung eingestellt und um die Bergleichsverstandlung gebethen hat.

Ge mird fonach bie Bergleicheverhandlung über alles fonft ber Konfureverhandlung unterliegende Bermögen bes Heinrich Stengel

eingeleitet, wovon die Glaubiger mit bem verftändigt werden, baß die Borladung jur Berhandlung felbst und ju ber baju erforderlichen Anmeldung ter Forterungen inebesondere, von tem jur Leitung biefer Bergleicheverhandlung gerichtlich obgeordneten herrn f. f. Notar Julian Szemelowski werbe fundgemacht werden.

Aronlandern, Beichzegerichtes, nacht des f. f. Eanbedgerichtes, went der Beldaftemannes David Reservoir

(197) Rundmachung. (2)
Rro. 55623. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte für burger-

liche Rechtsangelegenheiten wird hiemit fundgemacht . tag tas Bergleicheverfahren in ber Bergleichemafie ter protofellirten gendlung Ascher Reich & Sohn nie auch tie Einstellung ber Berechtigung bes Schuldners Mayer Wolf Reich agur freien Berfügung feines Bermisgens aufgehoben worben ift.

Mus bem Rathe bes f. f. Lantesgerichtes. 2 inmiff Lemberg, am 27. Janner 1862.

(209) Rundmachung. (2)

Nro. 719. Bebufs der Sicherstellung des Baues eines neuen Pfarthauses für den ar, fath. Pfarrer in Diedzilow wird am 17. Februar 1862 um 10 Uhr Früh eine öffentliche Ligitazious bei der

f. f. Kreiebehörbe in Zloczow abgehalien weiben. Der Fistalpreis beträgt 1681 fl. 85 fr. oft. D. und bas bor ber Lizitazion zu erlegente Badium 168 fl. oft B., dagegen konnen bie nahern Bedingungen jederzeit in ben gewöhnlichen Amtsftunden

bei ber gedachten f. f. Kreisbehörde eingesehen werden. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. It Zloczow, am 24. Sanger 1862.

Obwieszczenic. 18 mg lawieszczenic.

Nr. 719. Dla zabezpieczenia wybudowania pomieszkania puwego dla prohoszcza gr. k. w Dziedziłowie odpędzie się licytacya publiczna dnia 17. lutego 1862 o 10ej godzinie rano u c. k. władzy obwodowej w Złaczowie

dzy obwodowej w Złoczowie.

Cena fiskalna wynosi 1681 zł. 85 c. w. a., a wadyum przed licytacya złozyć się mające 168 zł. w. a., zaś blizsze waronki licytacyi mogą być u nadmienionej c. k. władzy obwodowej każdego czasu w zwykłych godzinach urzędowych przejrzane.

czasu w zwykłych godzinach urzędowych przejrzane.

Co się niniejszem podaje do powszechnej wiadomości.

Złoczów, dnia 24. stycznia 1862. pod 1891 sno widosiwszen

Nr. 1396. a-Bom f. f. Bezirksamte zu Lubaczów als Gerichte wird bekannt gemacht, es sei unter Ansuchen des Elias Margules aus Oleszyce do praes. 17. September 1861 Z. 1396, die exekutive Feile biethung der zu Gunsten tes Wolf Greif und Schmarie Greif ob der Realität sub\_CN. 229 in Oleszyce hastenden Summen pr. 22 Duk. und 22 Duk zur Hereinbringung des dem Elias Margules schuldigen Betrages pr. 252 fl. öst. W. sammt 6% seit 1. November 1857 bis zur wirklichen Zahlung laufenden Interessen und Gerichtskosten pr. 14 fl. 34 fr. öst. W. bewilliget, und zur Urbernahme dieser Feilbtesthung drei Termine, und zwar auf den 6. Februar 1862, auf den 20. Februar 1862 und den 6. März 1862, jedesmal um 9 Uhr Vormittags im Gerichtshofe angeordnet worden.

Sierzu werden Kauflustige mit bem Beifugen vorgelaben, bag bie feilzubiethenden Summen in dem erften und zweiten Termine nicht unter bem Rennwerthe verfauft werden werden.

Die Lizitazionsbedingnisse können die Rauftustigen in der Gerichtskanzlei einsehen oder in Abschrift nehmen.

Nr. 42980. C. k. sąd krajowy Lwowski dodatkowo do tutejszo-sądowego obwieszczenia z dnia 7. sierpnia b. r. do ł. 28236 tyczącego się amortyzacyi talonów od listów zastawnych seryi IV. n. 3050 i 3153, seryi V. n. 731 Lubina Malinowskiego własnych, ogłasza niniejszem obwieszczeniem, iz kupony od tychze listów zastawnych wyczerpane zostały z dniem 31. grudnia 1860.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, doia 6. listopada 1861.

Nr. 6713. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszem podaje do wiadomości publicznej, że p. Małgerzata Kowacz przeciw spadkobiercom św. p. Maryi Ostrowskiej, jako to: pp. Teodorowi, Iranny i Kazimierzowi Ostrowskim wieloletnim, tudzież przeciw nieletnym Amalii i Antoninie Ostrowskim w zastępstwie opiekuna pana Teodora Ostrowskiego pozwem dnia 28. sierpnia 1859 r. do licz. 5155 podanym sprawę o zapłacenie sumy 150 złr. m. k. z p. a. wytoczyła.

Gdyby pozew ten współpozwanemu p. Kazimierzowi Ostrowskiemu dotychczas doręczonym nie został, a miejsce pobytu jego sądowi teraz niewiadome, zatem jemu na obronę z urzędu p. adw. krajowego dr. Schmidt z zastępstwem p. adwokata krajowego dr. Zywickiego nadano i termin do wniesienia obrony i dalszej rozprawy

na dzień 6. maja 1862 r. o godzinie 10ej przed południem naznaczono. Wzywa się zatem p. Kazimierza Ostrowskiego, ażeby na tym terminie albo osobiście, albo przez plenipotenta tempewniej się jawił, ile że w razie przeciwnym sprawa ta z ustanowionym dla niego kuratorem podług istniejących przepisów załatwioną i orzeczoną zostanie. Tarnopol, dnia 13. stycznia 1862.

1

ne ber Glaubiger bes Przemysler Gefchaftsmannes David Keiser.

Rro. 986. Bon bem f. f. Kreisgerichte ju Przemysl wird über das gefammte wo immer befindliche bewegliche, bann auf bas in ben Rronlandern, für welche bas f. Patent vom 20. November 1852 Dro. 251 R. G. B. wirtfam ift, gelegene unbewegliche Bermogen des hiefigen

Geschäftsmannes David Reiser ber Ronfure eröffnet.

Ber an biefe Konfursmaffe eine Forderung ftellen will, hat Dies felbe mittelft einer Rlage wiber ben Kontursmaffavertreter herrn Dr. Abv. Madejski für beffen Stellvertreter herr Dr. Abv. Dworski er-nannt wurde, bei biefem Rreisgerichte bis 31. Marg 1862 angumelben, und in ber Rlage nicht nur bie Richtigfeit ber Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in diefe ober jene Rlaffe gefett gu werden verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berlauf bes erfibe= stimmten Tages Riemand mehr gehört werden murde, und Jene, Die ihre Forberung bie bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefammten, zur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme anch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfagionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe au forbern hatten, ober wenn ihre Forberung auf ein liegendes Gut ficher gestellt mare, fo zwar, bag folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Masse foulbig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rompensagions., Gigenthums ober Pfanbrechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten merden murden.

Bur Bahl bes Bermogeneverwaltere und ber Glaubigerausschuffe wird die Tagsatung auf den 29. April 1862 Bormittags 9

Uhr bei biefem Kreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Przemyśl, am 31. Janner 1862.

Edykt.

Nr. 51143. C. k. sad Lwowski krajowy uwiadamia niniej-szym edyktem p. Jakóba Zarzymowskiego niewiadomego z miejsca pobytu, iz pod dniem 1. grudnia 1861 do l. 51143 podał pan Józef Nowotny w imieniu własnym i małoletnich Wiktora Józefa 2 im., Maryi Sidonii 2 im. i Władysława Nowotnych prosbę o polecenie dla p. Jakóba Jarzymowskiego, aby wykazał w przeciągu 14 dni, jako prenotacya sumy 100 dukatów w stanie biernym dóbr Kołaczyce dom. 49. pag. 427. n. 14. on. na rzecz onegoż uskuteczniona usprawiedliwioną jest, pod rygorem legalnym. Ponieważ miejsce pobytu p. Jakóba Jarzymowskiego jest niewiadome, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo postanowił sąd kuratora w osobie pana adwokata dr. Wurszta ze zastępstwem pana adwokata dr. Pfeiffera, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzona bedzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem pana Jakóba Jarzymowskiego, aby w należytym czasie poleceniu zadość uczynił, lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczył, albo wreście innego obrał pełnomocnika i takowego sądowi oznajmił, i w ogóle aby wszelkich prawnych środków w tej sprawie użył, ile ze skutki zaniedbania takowych sam sobie będzie musiał przypisać.

Lwów, dnia 30. grudnia 1861.

(188) nl G b i f t.

Mro. 72. Bom Stryjer f. f. Begirfegerichte wird ben Erben des Jakob Propper mit biefem Edifte bekannt gemacht, daß Benjamin Treibicz um Bewilligung tee Berbothes auf die in Sanden bes Leib Heller und Jossel Schwarz befindlichen Fahrniffe bes Jakob Propper behufe Sicherftellung ber Wechfelfumme pr. 100 fl. oft. D. gebethen hat und ber angesuchte Berboth mit bem h. g. Befcheibe vom 20. Janner 1862 Bahl 72 bewilligt worden ift.

Da die Erben des Jakob Propper dem Leben und Wohnorte nach unbefannt find, fo wird ihnen ber Bert Landes-Abvofat Dr. Dzidowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfel-

ben ber oben angeführte Bescheib diefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Stryj, am 20. Janner 1862.

Edykt.

Nr. 47361. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczów 5% obligacyi indemnizacyjnej okregu Lwowskiego z dnia 1. listopada 1853 Nr. 11661 na kwote 1000 złr. wraz z kuponami od 1. maja b. r. na imię pana Leona Laskowskiego opiewacej, aby rzeczona obligacyę w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dui przedłożyli, lab swe prawa do takowej wykazali, przeciwnie bowiem obligacya ta wraz z kuponami jako nieważna uznaną nie będzie.

zal ob 1 . I Z rady c. k. sadu krajowego.

- - - Lwów, dnia 27. listopada 1861.

Rro. 49977. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die (158)Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oft-galizischen Kriegebarlebens Dbligation lautend auf den Namen Petrykow, Unterthanen Tarnopoler Kreises, Nro. 14482 vom 9. November 1797 zu 5% über 56 st. 25½ rr. aufgefordert, diese Obligation binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen, oder ihre Nechte darauf darzuthun, widrigens biefelbe fur null und nichtig erklart werben wirb.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

12 stymain 1869.

Lemberg, am 11. Dezember 1861. -02 6

Nr. 9796. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że gdy poprzednie dwa termina uchwałą tutejszo-sądową z dnia 31. sierpnia 1861 l. 6886 do sprzedazy dóbr Zernicy piżnej, postanowione z powodu niestawieniasię chęć kupienia mających na niczem spełzły, przeto przychylając się do prosby przez panią Maryą Szumskę w protokole z dnia 19. listo-

pada 1861 l. 9807 wniesionej, w drodze egzekucyi prawomocnych wyroków tutejszo – sądowego z dnia 25. sierpnia 1858 l. 3879 i wyższego sądu krajowego z d. 28. kwiet. 1859 l. 2580 celem zniesienia wspólnej własności dóbr Zernicy niznej czyli Zerniczki w obwodzie Sanockim położonych w tabuli krajowej dom. 95 pag. 239 zapisanych za świadectwem wyciągu tabularnego między proszącą pania Marya Szumska, p. Franciszkiem Ksawerym Topoloickim i p. Koronatem Osuchowskim istniejącej publiczna sprzedaż dóbr Zernicy niżnej czyli Zerniczki uchwalą tutejszo-sądową z dnia 31. sierpnia 1861 l. 6886 dozwolona, w jednym na dniu 7. marca 1862 o 10ej

godzinie rano przy tutejszym c. k. sądzie obwodowym odbyć się mającym terminie, pod następującemi lżejszemi warunkami nanowo rozpisuje sie: 1) Sprzedaż tych dóbr Zernicy niżnej czyli Zerniczki obwodu

Sanockiego w tabuli krajowej dom. 95. pag. 239. zapisanych, odbę-

dzie się ryczałtem z wyłączeniem jednakowoż kapitału wynagrodzenia za zniesione w tych dobrach obowiązki poddańcze.

2) Za cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa tych dóbr w kwocie 8935 zł. 60 c. w. a., cena ta zostanie w prawdzie wywołana, gdyby jednakowoż nikt te cenę nie ofiarował, natenczas te dobra, także niżej ceny szacunkowej za jakąkolwiek bądź cenę kupna sprzedane będą.

3) Kazden chęć kupienia mający obowiązanym będzie dziesiątą część ceny szacunkowej w okrągłej sumie 1000 zł. w. a. jako wadyum czyli zastaw w gotówce, albo też listami zastawnemi galic. stan. towarzystwa kredytowego lub też obligacyami indemnizacyjnemi galicyjskiemi podług ostatniego kursu, jednakowo nie wyżej wartości nominalnej do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Po ukończeniu licytacyi wadyum przez najwięcej ofiarującego złożone, zatrzymanem, a innym licytantom zwróconem zostanie.

Przemyśl, dnia 28. grudnia 1861.

E\_dykt.

Nr. 1840. C. k. sąd krajowy Lwowski czyni niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomym Szymonowi Audykowskiemu, Abrahamowi Ingber, Icykowi czyli Izakowi Spatz i Lucyanowi Jabłońskiemu, a w razie ich śmierci tychże z imienia i pobytu niewiadomym spadkobiercom, że adwokat dr. praw p. Rudolf Onyszkiewicz naprzeciw nim i innym osobom, pod dniem 14. stycznia 1862 do l. 1840 pozew o wyekstabulowanie, na rzecz Jana Audykowskiego zaintabulowanej ewikcyi za ustąpione sumy 200 duk, i 330 duk, czyli za wypłaconą za ustępstwo kwotę 900 zlr. m. k. ze wszystkiemi nad ciężarami, ze stanu biernego sumy 1250 duk. z p. n. na dobrach Ottyniowice i Horodyszcze ciężącej i ze stanu biernego prawa regresu względem podatku spadkowego na legatach sume te obciazajacych intabulowanego, wytoczył, i pozew ten do postępowania słownego z terminem na 31. marca 1862 zdekreto-

Ustanawiając osobom edyktem tym cytowanym, w sporze w mowie będącym na kuratora adwokata p. dr. Zminkowskiego z substytucya adwokata dr. Smiałowskiego, z którym spór ten prowadzić się będzie, wzywają się te osoby, ażeby się na ustanowionym terminie jawiły, albo też środki obrony ustanowionemu p. kuratorowi wcześnie dostarczyły, lub innego obrońce ustanowiły i temu c. K. sądowi krajowemu doniosły, w ogóle kroki ku ich obronie służące zawczasu podjety, albowiem skutki zaniedbania same sobie przypiszą.

Lwów, dnia 20. stycznia 1862.

(211)Ginberufungs:Gbift.

Mro. 9984. Bon ber Brzeganer f. f. Rreisbehörde werben bie unbefugt in der Moldau fich aufhaltenden Gebruder Itzig, Ello und Abraham Gorgel aus Podhajce hiemit aufgefordert, binnen bret Do naten von der erften Ginfchaltung biefes Gbiftes in der gandeszeitung gurudgutehren und ihre unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, wibris gens gegen fie nach bem faif. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Brzezan, am 28. Janner 1862.

## Edykt powołujący.

Nr. 9984. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa piniejszem braci Icka, Ellego i Arahama Gorgel z Podhajec, przebywających bez pozwolenia w Multanach, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócili i bezprawną swą nieobecność usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie ulegną postanowieniom c. k. patentu z 24. marca 1832.

the mid-facily by Orginship

manufactured paying contributed

Brzeżany, dnia 28. stycznia 1862.